## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

1843. Montag, den 27. Marz 1843.

Ungekommene Fremde vom 23. Mårz.

Die Grn. Guteb. Preif aus Pieranie, Bloban aus Gepiento und v. Jara= czewefi aus Rijewic, I. im Hotel de Berlin; Br. Guteb. v. Dtodi aus Chwalis bogowo, fr. Dberamtm. Schufter aus Jozefowo, I. in der gold. Gane; fr. Juftig= Commiff Martini aus Grat, Gr. Apotheter Dehlichich und Die Brn. Rauft. Mener und Borchardt aus Thorn, Blafe und Liebe aus Stettin, Borchardt aus Magde= burg, Caro aus Breslau Monnenweiler aus Maing, I. im Hotel de Rome; Sr. Raufm. Saling and Berlin, Sr. Guteb. Graf Bninefi aus Bobowto, I. im Hotel de Dresde; Br. Diftr .= Commiff Lehmann aus Jutrofdin, Die Brn. Raufl. Rrafau und Landschoff aus Schwerin a/B., I. im Gichkrang; Die Brn. Guteb, Graf Mofg= egeneti aus Ottoromo, v. Koczorowefi aus Jafin, v. Dbiegierefi aus Rusto, von Kofinefi aus Targowagorfa und v. Cieledi aus Wierzchaczewo, I. im Hotel de Saxe; Gr. Gutep. Micczfoweff aus Zojezierze, Gr. Lieut. Stephany aus Roftryn, br. Defonom v. Rofineft aus Turwia, I. im Hotel de Paris; Br. Dberamtmann Soffmann que Zarnowo, Sr. Raufm. Moll aus Broute, Sr. Guteb. v. Midi cus Rofitnica, Die Guteb .- Frauen v. Wilczynsta and Szurfowo und v. Starzynefa aus Xigano, I, im Hotel de Bavière; fr. Orgelbauer v. Zutoweff aus Bronte, Sr. Rupferschmidt Schmidt aus Birnhaum, I. im Hotel de Pologne; Die frn. Guteb. Arnicki aus Ratarynowo, v. Rofczyneft aus Brudgewo, v. Lutomeft aus Voftatfi u. v. Poninefi aus Komornifi, I. im Hôtel de Hambourg; Gr. Kaufm. Rlandauer aus Janowiec, I. im Tyroler.

Dom 24. Marz.

hr. Probst Lichter aus Meserit, die hrn. Gutspachter v. Erzeinski aus Siemanet und Smetkowski aus Musti, I. im goldenen Lowen; hr. Kaufm. 3as pernik aus Stettin und fr. Guteb. v. Blociszewski aus Smogorzewo, I. in der

ver golbenen Gans; Hr. Guteb. v. Szoldröfi aus Rostworowo und Hr. Kausm. Leszczynsti aus Stettin, l. im Hôtel de Saxe; Hr. Einwohner Stida aus Barschau und Hr. Handlungsreis. Busch aus Lübeck, l. im Hôtel de Vienne; Hr. Lieut. a. D. Habrecht aus Jarczyn, und die Hrn. Guteb. v. Rutkowski aus Bromeberg und v. Radoński aus Mosciejewo, l. im Hôtel de Bavière; die Hrn. Guteb. v. Kierski aus Chrzypsko und v. Czapski aus Piekary, l. im Hôtel de Paris; die Hrn. Kaust. Lemke aus Gernheim, Engelhard aus Brenten und Gerloff aus Frankfurt a/M., l. im Hôtel de Rome; Hr. Lieut. im 7. Husenegt. v. Gladis aus Weischen, l. im Hôtel de Dresde; die Hrn. Gutebes. v. Zalewski aus Dązbrowo, v. Lipski aus Ludom, v. Mielęski aus Zaborowo, Graf Kwilceki aus Kozbelnik und v. Paliszewski aus Gębic, l. im Bazar; die Hrn. Raust. Cohn aus Jarcein und Simonsohn und Aronsohn aus Filehne, l. im Eichborn; Hr. Gutsb. v. Twardowski aus Zdziechowo, l. im schwarzen Udler; Hr. Gutsb. Rakowski aus Gosciszyn und Hr. Bürgermeister Robowski aus Rosten, l. im Hôtel de Cracovie.

Das Supos 1) Bekanntmachung. theken Dokument über bas Rapital von 166 Riblr. 16 ggr. ober 1000 Fl. polnifch, welches auf dem im Rreife Gamter gelegenen aveligen Gute Ragmierg Rubrica II. No. 2. fur die hiefige Philippiner Congregation auf Grund einer von Sigismund von Beledzfi Feria III ante festum Sancte Margarethaea 1661 aus: gestellten Schuldverschreibung und ber Anmelbung vom 16. November 1796 eingetragen fieht, ift verloren gegangen, und es werden baber alle biejenigen un= bekannten Intereffenten, welche an bie Doff und bas barüber ausgeffellte Inftrument als Gigenthumer, Geffionarien, Pfand . oder fonftige Briefeinhaber Un= fprude ju haben glauben, aufgefordert, fich fpateftens in bem bagu auf ben 16. Mai 1843 Bormittage 10 Uhr vor unferm Deputirten herrn Referendarius

Obwieszczenie. Dokument hypo. teczny względem kapitalu 166 Tal. 16 dgr. czyli 1000 złotych polskich. na dobrach ziemskich Kaźmierz, w powiecie Szamotulskim położonych, w Rubr II. Nr. 2. dla tutejszéj kongregacyi Filipinów, na mocy obligacyi Ur. Zygmunta Zeledzkiego feria III. przed Śtą Małgorzatą r. 1661. wystawionej i podania z dnia 16go Listopada r. 1796. zabezpieczonego, zaginął; wzywają się zatém wszyscy interessenci, którzy do summy rzeczonej oraz instrumentu na takowa wystawionego jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawn lub dzierzyciele, pretensye mieć mniemają, aby takowe najpóźniej w terminie w tym celu dnia 16. Maja 1843 zrana o godzinie rotéj przed naszym delegowanym Ur. Welst, ReMelft aufichenden Termine zu melben, midrigenfalls sie mit ihren Auspruchen praklubirt werben.

Posen ben 11. December 1842. Konigl. Ober = Landes = Gericht. I, Abtheilung.

tradition likylierow vol. pullen

ferendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi wyłączeni zostaną.

Poznań, dnia 11. Grudnia 1842. Król. Sąd Nad-Ziemiański. Wydziału I.

2) Boifteal : Citation. Die ber= ehelichte Repomucena Janfowsta geborne Sfrietusta bier, bat bei uns gegen ihren Chemann, ben Brauer Repomucen Janfowefi, welcher fruber in Samter wohnte, feit 1836 aber bie hiefigen Lande verlaf= fen hat, ohne, daß fein Aufenthalt befannt ift, auf Trennung ber Che wegen boblicher Berlaffung geflagt. Bur De= antwortung ber Rlage und Instruction ber Sache ift ein Termin auf ben 12. Mai d. J. Pormittags 10 Uhr in unferm Inftruftionegimmer bor bem Referenda= rius v. Biolecti angesett, wozu verflag: ter Reponiucen Janfomsti bierdurch vor= geladen wird. Gollte berfelbe nicht perfonlich, oder burch einen legitimirten Depollmachtigten erscheinen, fo wird in contumaciam gegen ihn angenommen, baß er den Inhalt ber Rlage vom 15. April b. J., welche er taglich in unferer Regi= ftratur einfeben fann, einraume, und wird banach, was Recht ift, erfannt werden.

Dofen, ben 4. Januar 1843.

Konigl. Ober = Landes = Gericht; I. Abtheilung.

Zapozew publiczny. Nepomucena z Skrzetuskich zamężna Jankowska ztad, przeciw mężowi swemu Nepomucenowi Jankowskiemu piwowarowi, który dawniej w Szamotułach mieszkał, od roku 1836. zaś kraj tutejszy opuścił i żadnej wiadomości o pobycie swoim nie dał, podała skargę o rozwód względem złośliwego jej opuszczenia. Do odpowiedzi na skargę i instrukcyi sprawy wyznaczony jest termin na dzień 12. Maja r. b. zrana o godzinie rotej w izbie naszéj instrukcyinéj przed Ur. Referendaryuszem Zioleckim, na który pozwanego Nepomucena Jankowskiego zapozywamy. Gdyby zaś tenże osobiście lub przez wylegitymowanego pełnomocnika nie zgłosił się, zaocznie przyjętém będzie, że treść skargi z dnia 15. Kwietnia r. z., która codziennie w Registraturze na széj przejrzeć może, przyznaje, poczém co z prawa wypada zawyrokowanem bedzie.

Poznań, dnia 4. Stycznia 1843. Królewski Sąd Nadziemiański; L. Wydziału. 3) L'dikral = Citation. Alle biefenigen, welche aus dem Etats. Jahre 1842 an die Kassen nachstehender Truppentheile und Militair-Verwaltungen des 5. Armee-Corps, als:

a) ju Bromberg:

1) Des Fusilier-Bataillons 19. Infan-

terie=Regimente;

2) bes zweifen Bataillons 14. Landwehr: Regiments nebfi Escadron und Artillerie: Compagnie;

3) bes Garnison-Lagarethe;

4) ber Garnifon-Berwaltung bes Magiftrate;

5) des Proviant-Amtes.

b) zu Inowraclaw:

6) ber Kafernen-Berwaltung;

7) bes Garnifon-Lagarethe.

c) ju Onefen:

8) bes Jufilier-Bataillone 18. Infanterie-Regimente;

9) des Landwehr = Vakaillons No. 37. nebst Escadron;

10) Des Garnifon = Lagarethe;

11) der Garnison-Berwaltung bes Masgistrate;

d) ju Makel! 12) ber Garnison- Berwaltung bes Da.

giftrats aus irgend einem Rechtsgrunde Anfpruche und Forderungen zu haben glauben, werden hierdurch aufgefordert, sich mit diesen ihren Ansprüchen binnen 3 Monaten bei der betreffenden Behörde, spätestens aber in dem in anserm Instruktions-Zimmer vor dem Herrn Ober-Landesgerichts-

Cylacya edyktalna. Zapozywają się n niejszem wszyscy ch. Robieży z roku etatowego 1842. do tass następnie wynienionych oddziałów lub zarządów wojskowych piątego korpusu, jako to na zadow.

a) W B y d g o s z c z y:

1) batalionu fizylierów 19. pułku

piechoty,

2) 2. batalionu 14. pulku obrony krajowej, oraz szwadronu konnicy i kompanii artyletyi,

3) lazaretu garnizonowego,

1914) zarządu garnizonowego Magi-

5) urzędu prowiantowego; b) w Inowrocławiu:

6) zarządu koszar,

7) lazaretu garnizonowego;

" nod w Gnieznie: how ad

8) batalionu fizylierow 18. pułku

9) batalionu obrony krajowej pulku 37., tudzież do szwadronu jazdy,

to) lazaretu garnizonowego,

11) zarządu garnizonowego Magi-

THE STREET WENT WELL TO STREET

12) zarządu garnizonowego Magi-

z jakiegokolwiek prawnego powodu pretensye mieć mniemają, aby się z takowemi w przeciągu trzech miesięcy u właściwej władzy, a najdalej w terminie na dzień i. Maja r. b. zrana o godzinie 101ej w izbie na.

Referendarins Rowalski auf ben 14. Mal d. J. Vormittags 40 Uhr anberaumten Termine zu melden, widrigenfalls sie ihrer etwanigen Ansprüche an die vongenannten Kassen verlustig gehen und mit denselhen sediglich andie Person desjenigen, mit welchem sie kontrahirt haben, verwiesen werden sollen.

Bromberg den 6. Januar 1843. .... Königl. Dber-Landesgericht.

4) Proclama. Die unbekannten Erben und Erbnehmer

1) der am 7. Februar 1841. hier auf Salpetersiedereiberstorbenen Wittwe Unna Balbuin geborne Keller, deren Nachlaß 7 Rthlr. 11 pf. beträgt;

2) bes angeblich im Jahre 1784, in Alein-Koluda als Wogt verstorbenen Moyciech Dlensfi, dessen Nachlaß 29 Athlie. 4 fgr. 1 pf. beträgt;

- 3) ber am 23. Juli 1841. für tobt erklärten Cordula Mozelewska gebornen Kilanowicz, beren Nachlaß 38 Athlr. 14 fgr. 10 pf. beträgt;
- 4) des 1799. im hiefigen Franziskamer-Klaster varstorbenen Probstes
  Mathias Stobinski aus Gora, des
  sen Nachlaß 9 Athle. 27 fgv. 2 pf.

werden aufgefordert, fich vor ober spatefend im Termine dem 23.Dezember 1848. beim Gerichteiselieftlich oder perfonlich zu melden, und ihr Erbrecht nachzuweisen ober zu gewärtigen, doß bem

széj instrukcyinéj przed Ur. Kowalskim Referendaryuszem Sądu Głównego zgłosili, gdyż w razie przeciwnym niestawający swoje mieć mogace pretensye do rzeczonych kassutraci, i z takowemi tylko do téj osoby, z którą kontrakt zawierał, odesłany będzie.

Bydgoszcz, dnia 6. Stycznia 1843. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Proclama. Niewiadomi sukcessorowie i spadkobiercy:

1) zmarlej na dniu 7. Lutego 1841 tu na Saletrze Anny z Kellerów Balduin, któréj spadek 7 Tal. 11 fen. obejmuje;

2) wedle podania w roku 1784 w małej Kołudzie jako włódarz zmarłego Wojcischa Olewskiego, którego spadek 29 Tal. 4 sgr. 1 fen, obejmuje;

3) za zmarłą w dniu 23. Lipca 1841 ogłoszonej Korduli z Kilanowiczów Mozelewskiej, któréj spadek 38 Tal, 14 sgr. 10 fen. obejmuje i

4) zmarlego około 1799 w tutejszym Franciszkańskim klasztorze proboszcza Macieja Stobińskiego z Góry, którego spadek 9 Tal-27 sgr. 2 fen. obejmuje;

wzywają się niniejszém, ażehy się przed, albo najpóźniej w terminie dnia 23. Grudnia 1843 w Sądzie na piśmie albo osobiście zgłosili i ich prawo do spadku wykazali, albo spo-

fibnigh Land: und Stabtgericht. Arel. Sad Ziometo-miejen

sich Melbenben, ober wenn Niemand sich melbe, bem Konigl. Fielus der Nachlaß zur freien Disposition verabfolgt wird, und der nach erfolgter Präflusion sich etwa erst melbende nähere ober gleich nahe Erbe, alle seine Handlungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihm weder Nechenungslegung noch Ersaß ber gehobenen Nutzungen zu fordern, berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was alsdann noch von der Erbschaft vorhanden sein wird, zu begnügen verbunden sein soll.

Ronigl, Land- und Stadtgericht.

5) Bekanntmachung. Der Kaufmann Simon Senator zu Gnesen und bessen Braut Rebecca Liebschütz aus Danzig haben vermöge Ehekontrakts vom 14. Februar d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer künstigen She ausgeschlossen, was hiermit bekannt ges macht wird.

Gnesen, den 1. Marg 1843. Konigl. Land und Stadtgericht.

6) Der Pferdehandler Morig (Moses) Peter Buchbolz zu Bomst und die Friederike (Frummet) geborne Löwenthal eben baselbst, haben mittelst Shevertrages vom 19. Januar d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Mouffein, am 28. Februar 1843. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

dziewali się iż zgłaszającemu lub w razie gdyby się nikt zgłosić niemiał, Krolewskiemu fiskusowi spadek ten do wolnéj dyspozycyi oddanym zostanie i ten któreńby się po nastąpionej prekluzyi dopiero zgłosić miał, bliższy albo równo bliski sukcessor, wszelkie jego działania i dyspozycye zatwierdzić i przyjąć obowiązany, i od niego ani złożenie rachunków ani zwrót czerpanych korzyści żądać nie może, ale raczej tylko tem kontentować się musi, co naówczas jeszcze z tegoż spadku zbędżie.

Inowracław, d. 15. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Szymon Senator kupiec w Gnieżnie i narzeczona jego Rebecka Liepszyc z Gdańska, wspólność majątku i dorobku w przyszłém swém malżeństwie, układem przedślubnym z dnia 14. Lutego r. b. wyłączyli. Co do publicznej podaje się wiadomości.

Gniezno, dnia 1. Marca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się nimiejszem do wiadomości publicznej, że handlerz koni Moritz (Moses) Peter Buchholz z Babimostu i Fridrika (Frummet) z Loewentalów tamztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłą. czyli.

Wolsztyn, dnia 28. Lutego. 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejsk 7) Mothwendiger Verkauf. .. Land= und Stadtgericht gu Grab.

Das bem Paul Breffliewieg refp. feis ner Bittme und Erben gehorige gu Dpa= lenica sub No. 104 belegene Grundftuck, abgeschätt auf 167 Rtbir. 20 fgr. jus folge ber, nebft Sypothetenschein und Be= bingungen in ber Regiftratur einzujebenben Tare, foll am 7 ten Juli 1843 an ordentlicher Gerichtoftelle fubhaffirt merben.

Alle unbefannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praflufion fpateftens in Diefem Termine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Glaubiger und Gigenthumer:

- a) bie Erben des Paul Breffliewicz und
- b) ber Gaftwirth Gottlieb Nowat, b) goscinny Bogumil Nowak,

8) Bekanntmachung. Dem beruch: Obwieszczenie. Marcinowi Kotigten Diebe Martin Romof, bierfelbft, ift am 19. Januar b. J. ein blauer Inch= mantel mit schwarzlichem Parchent gefuttert, in Befchlag genommen worden, kanowa koloru ciemnego, odebrano, welcher aller Bahricheinlichfeit zufolge ktory wedle wszelkiego podobienstwa gestohlen, ba Romois ben rechtlichen Er= kradzionym jest, ponieważ Komosz werb beffelben nicht nachzuweisen vers sposobu nabycia tegoż nie udowo-

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Grodzisku.

Nieruchomość do Pawła Bręszkie. wicza resp. tegoż wdowy i sukcessorów należąca, w Opalenicy pod Nr. 104 położona, oszacowana na 167 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogacej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Lipca 1843 w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele i właściciele:

- a) sukcessorowie Pawła Bręszkie. wicza i
- werben hierzu offentlich vorgelaben. zapozywają się niniejszem publicznie. Grat, den 24. Februar 1843. Grodzisk, dnia 24. Lutego 1843.

moszowi ztad, osławionemu złodziejowi, pod dniem 19. Stycznia r. b. granatowy płaszcz z podszewką parmocht und fich dieferhalb in Widerfpruche dnit i w klamstwie sie zawiklat Wzyvermidelt hat. Wir fordern den Eigen- wamy właściciela płaszcza tego, aby thumer bes Mantels auf, sich binnen w przeciągu 4 tygodni do nas się spatestens 4 Bochen bei und ju melben zgłosił, w razie przeciwnym bowiem und sein Eigenthumerecht an benselben nachzuweisen, widrigenfalls dieser Mantel plus licitando verfauft und über den Erlos gesetzlich verfügt werden wird. posen, ben 14. Marz 1843.

plus licitando sprzedanym i pieniędzmi prawnie rozporządzoném będzie,

Poznań, dnia 14. Marca 1843.

Konigliches Inquisitoriat. Królewski Inkwizytoryat.

9) Es sollen für Rechnung des hiesigen Festungsbaues dis zu 2800 laufende Fuß Kalkstein=Cordons vom Kalkgedirge Rudersdorf hierher die ans Wartha, Ufer transportirt werden. Die Verladung derselben kann entweder nach und nach in den Monaten April, Mai und Juni, oder auf einmal nach der Mitte des Juni statissischen. Schiffer, welche diesen Transport übernehmen wollen, haben ihre Offenten schriftlich bis spätestens zum 20. April c. Vormittags 9 Uhr bei der unterzeicheneten Kestungsbau- Direction einzureichen, woselbst unter Vorbehalt höherer Genehmigung der Kontrakt mit dem Mindestfordernden abgeschlossen werden soll.

Pofen, den 21. Mary 1843. Konigli Feftunge Ban Direction.

Donnerstag ben 30. und Freitag ben 31. Marz Bormittags von 3 — 5 Uhr foll der Nachlag bes verstorbenen Stadtrath Kupke, bestehend in diversen Mobeln, größtentheils von Mahagoni-Holz, Wäsche, Kleidungösstücke und einer ansehnlichen Bibliothek juristischer, klassischer und belletristischer Werke, nebst mehreren anderen Gegenständen in bessen gewesener Wohnung am alten Markt in dem Apotheker Wagnersschen Hause an den Meistbietenden gegen gleich haare Bezahlung in Pr. Courant versteigert werden. Donnerstag Vormittag kommen diverse Wirthschaftsgeräthe, Wäsche und Kleidungsstücke, Nachmittag Vücker, Freitag die Möbel zc. zur Austion. Aus sch zu guptmann a. D. und Königl, Aust.-Kommiss.

11) Ungarweine. Bor einigen Tagen empflingen wir ben ersten Transport unserer in diesem Winter in Ober-Ungann eingekauften Weine. — Da wir unsere Ankaufe an Ort und Stelle stelle personlich und nur gegen baar von den Produzenten selbst (nicht von handlern ic.) besorgen, so offeriren wir diese Weine zu sehr billigen Preisen. — Noch zwei bedeutende Transporte erwarten wir innerhalb 14 Tagen. Posen, den 22. Marz 1843. Gebrüder Andersch, Weine Großhandler.

feinglish a started by international school, we assiss proceed at the police